## Amtsblatt Jemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

6. Dezember 1886.

Nº 281.

6. Grudnia 1966.

2087) Kundmachung. (2)

Mro. 41423. Bur Besegung ber Tabak: Groß: Trafik in Radymno wird ber Konkurs ausgeschrieben.

Die darauf bezüglichen Offerten sind bis einschließig 27. De. dember 1866 bei der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Przemysl unster Anschluß eines Wadiums von 70 fl., des legal ausgefertigten Großjährigkeits- und Moralitäts-Zeugnißes zu überreichen.

Der Berkehr dieser Groß-Trafik betrug in der Zeit vom 1. Oktober 1865 bis Ende September 1866 in Tabak 19.087 fl. und in

Ctempelmarten 2397 fl.

Die Lizitazionsbedingnisse und ber Erträgnisausweis können bei ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Przemysl und bei ber f. k. Finang-Landes-Direkzion eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang = Landes = Direfzion.

Lemberg, am 25. November 1866.

## Obwieszczenie.

Nro. 41423. W celu obsadzenia głównej trafiki tytuniu w Radymnie, obwodu Przemyślskiego. rozpisuje się konkurencya przez pisemne oferty, które zaopatrzone kwotą 70 zł. jako wadyum, tudzież legalnemi poświadczeniami wieloletności i moralności, mają być najpóźniej podane na dniu 27. grudnia 1866 włącznie do c. k. obwodowej dyrekcyi skarbu w Przemyślu.

Obrót tej trafiki wynosił zacząwszy od 1. października 1865 aż do końca września 1866 w tytuniach 19.087 zł., zaś w markach

stemplowych 2397 zł.

Bliższe warunki licytacyjne i wykaz dochodów przejrzeć można w c. k. obwodowej dyrekcyi skarbu w Przemyślu, jakoteż w tutejszej c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

. Lwów, dnia 25. listopada 1866.

(2088) Lizitazione = Ankündigung. (2

Nro. 10481. Wegen Verpachtung des Fleisch-Verzehrungssteuers Bezuges im Bekzer Pachtbezirke für das Jahr 1867 wird unter den in der Lizitazions = Kundmachung vom 5. September 1866 B. 7855 angegebenen Bedingnissen zu Bekz durch den dortigen Finanzwaches Kommissär am 17. Dezember 1866 die fünfte Lizitazion abgehalten werden.

Der Fiskalpreis für ein Jahr beträgt 1626 fl. 54 fr., b. i. Eintausend sechschundert zwanzigsechs Gulden 54 fr., wovon ber zehnte

Theil als Vodium zu erlegen ist.

Schriftlide, mit bem Badium belegte und verfiegelte Offerten find bis 16. Dezember 1866 beim Betzer f. f. Finanzwache-Kommisfar einzubringen.

Von der k. k. Finang = Bezirks = Direkzion. Zołkiew, am 30. November 1866.

(2072) E d y k t. (2)

Nro. 12697. C. k. sąd obwodowy Samborski wzywa niniejszem Jędrzeja Borysławskiego z życia i miejsca pobytu nieznajomego, a w razie śmierci — jego co do imienia, nazwiska i miejsca pobytu nieznajomych spadkobierców, ażeby prawa — jakie mu do summy 633 złp. 10 gr. z kwitacyi przez Michała Dubrawskiego na dniu 25. stycznia 1782 wystawionej — Quiet. nov. 3, pag. 315 zaingrosowany na części Tuzyłow ut dom. 75, pag. 385, n 7 on. zabezpieczonej — przysługują, w przeciągu roku, sześć tygodni i trzech dni, licząc od dnia na którym niniejszy edykt w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej po raz trzeci umieszczonym będzie, sądownie wykazał, w przeciwnym bowiem razie wieczne milczenie ma oakazane, wyż zmiankowane pozycye tabularne amortyzowane i ze stanu dłużnego części dóbr Tuzyłowa wykreślone i wyekstabulowane zostaną.

Uwiadamia się o tem Jędrzeja Borysławskiego także i do rąk ustanowionego w osobie p. adwokata Dra. Ehrlicha ze substytucyą p. adwokata Dra. Kohna kuratora i p. Stanisława Słoneckiego.

Sambor, dnia 20. listopada 1866.

(2061) E d y k t. (2)

Nr. 7495. Ze strony c. k. sądu powiatowego w Brodach jako instancyi pertraktującej masy, podaje się do ogólnej wiadomości iż Lewko Sakaluk gospodarz gruntowy w Starych Brodach, w roku 1842 zmarły, majątek nieruchomy pozostawił, do której przyjęcia spuścizny oprócz z imienia i miejsca pobytu niewiadomych dzieci po zmarłym Janie Sakaluku wszyscy współspadkobiercy się deklarowali.

Wzywa się zatem tychże niewiadomych spadkobierców, by w celu oddania deklaracyi do na nich prawnie przypadających

części spadkowych po ś. p. Lewku Sakaluku w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego liczyć począwszy w tutejszym c. k. sadzie się zgłosiły, o ile w razie bezowocnego upłynienia tegoż terminu kuratora tychże p. notaryusza Zagajewskiego do oddania deklaracyi w mowie będącej się zawezwie, poczem pertraktacya masy po ś. p. Lewku Sakaluku ku ukończeniu się doprowadzi.

Z c. k. sądu powiatowego. Brody, dnia 22. listopada 1866.

(2033) E d y k t. (2)

Nro. 11349. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, iż p. Kazimierz Nowacki właściciel części dóbr Teysarowa w obwodzie Stryjskim, tudzież p. Marya Kosińska przeciw Eliaszowi, Zofii i Salomei Zasławskim, o ekstabulacyę kwoty 257 złr. w. w. od sześcioletniej dzierżawy części Gołuchowszczyzna ze summy 32.710 złr. w. w. na części dóbr Teysarowa Gołuchowszczyzna ciążącej dnia 7. pażdziernika 1866 do l. 11349 pozew wytoczył, w skutek którego do nstnej rozprawy termin na dzień 15. lutego 1867 o godzinie 10tej z rana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu Eliasza, Zofii i Salomei Zasławskich wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Czaderskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Ehrlicha nadal, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staneli albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili lub też innego zastępcę sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą musicli.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Sambor, dnia 16. października 1866.

Sambor, dnia 16. pazdziernika 1866.

(2085) Rundmachung. (2) Nro. 2995. Bon Seite des f. f. Bezirksamtes in Stryj wird der im Auslande unbefugt sich aufhaltende Schame Kallenhof aus Stryj aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der ersten Sin-

schaftung dieses Gbiktes im Amtsblatte ber Lemberger Zeitung gerechnet, in seine Heimath zurückzukehren und sich über die unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen ihn das Verfahren
nach dem A. h. Auswanderungspatente vom 24. März 1832 eingeleitet werden wird.

Vom f. k. Bezirksamte.

Stryj, am 22. November 1866.

## Obwieszczenie.

Nro. 2995. C. k. urząd powiatowy w Stryju wzywa niniejszem bez uprawnienia za granicą przebywającego Schame Kallenhofa ze Stryja, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od czasu pierwszego umieszczenia obwieszczenia tego w urzędowej Gazecie Lwowskiej rachując, do kraju rodzinnego wrócił i nieobecność swą usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu postępowanie wedle najwyższego patentu emigracyjnego z 24. marca 1832 przedsięwziętem będzie.

C. k. urząd powiatowy. Stryj, dnia 24. listopada 1866.

(2071) E d y k t. (2

Nro. 12553. C. k. sąd obwodowy Samborski wzywa niniejszem Macieja Biernackiego z życia i miejsca pobytu niewiadomego, a w razie śmierci jego co do imienia, nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, ażeby swe prawa jakie mu z trzechletniej arendownej posesyi części I. dóbr Tuzyłowa z kontraktu Michała i Jerzego Dubrawskich z dnia 27. marca 1787 Contr. nov. 26, p. 281 zaingrosowanego na części I. dóbr Tuzyłowa ut dom. 15, p. 386, n. 10 on. zabezpieczonej — przysłużają, w przeciągu roku, sześć tygodni i trzech dni — od dnia w którym niniejszy edykt po raz trzeci w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej umieszczonym będzie — licząc, sądownie wykazał, w przeciwnym bowiem razie wieczne milczenie mu nakazane, i wyż zmiankowana pozycya tabularna amortyzowaną i ze stanu dłużnego rzeczonych dóbr Tuzyłowa wykreśloną i wyekstabulowaną zostanie.

Uwiadamia się o tem Macieja Biernackiego przez niniejszy edykt, tudzież przez kuratora w osobie p. adwokata Dra. Ehrlicha ze substytucyą p. adwokata Dra. Kohna ustanowionego — oraz pana

Stanisława Stoneckiego.

Sambor, dnia 20. listopada 1866.

(2084)

Mr. 65293 Bon dem f. f. Lemberger Landes als Handels gerichte wird dem hern. Thaddaus Olonkowski mit diesem Edifte befannt gemacht, daß auf Ansuchen des Markus Neufeld mit hiergericht= lichen Bescheid vom 14ten November 1866 Zahl 60771 wider herrn Thaddaus Otonkowski als Aussteller des Wechfels doto. 5ten Mat 1866 über 300 fl. öfterr. Währ, die Zahlungsauflage erlaffen murbe. Da der Wohnort des herrn Thaddaus Otonkowski unbefannt

ift, so wird bemfelben der Berr Lander-Advofat Dr. Roinski mit Substitutrung des Herrn Landes Advokaten Dr. Malinowski auf def. fen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 30. November 1866.

(2089)Lizitazions , Aundmachung.

Dr. 2065. Wegen Lieferung ber für bas Jahr 1867 erforberlichen 4800 Wiener Ellen 7/s breite Packleinwand, 200 Pfund gezogene Unschlittkergen à 18 Ctud auf 1 Pfund und 50 Pfund gegof= fene Unschlittkergen à 8 Stud auf ein Pfund wird am 20. Dezember 1866 bei dem f. f. Finang-Landes-Direkzions-Dekonomate eine Ligita= gion mittelft schriftlicher Offerte abgehalten werden.

Lieferungsunternehmer konnen dafelbst die Bedingungen einsehen, und die mit Badium fur die Lieferung von Packleinwand pr. 50 fl. und der Unschlittkerzen pr. 5 fl. belegten Offerte am Lizitazionstage

bis 12 11hr Mittags überreichen.

Lemberg, am 5. Dezember 1866.

(2092)Obwieszczenie.

Nr. 18404 ex 1866. Stanisławowski c. k. sąd obwodowy niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie sumy 2000 dukatów z odsetkami po 6proc. od 5go marca 1861 biezacemi, tudziez kosztami sądowemi i egzekucyjnemi w kwotach 4 zł. 37 cent., 7 zł. 8 cent., 8 zł. 72 cent. i 12 zł. 17 cent. wal. austr. przyznanemi przez Jana Zadurowicza przeciw leżącej masie spadkowej Stefana Aywasa prawomocnie wywalczonej, przymusowa publiczna sprzedaż dóbr hypotecznych Stecowa w obwodzie Kołomyjskim położonych, w tutejszym sądzie dnia 24go stycznia, 21go lutego i 28go marca 1867 o godzinie 10tej zrana przedsiewzięta będzie.

Cena wywołania stanowi wartość szacunkową 224822 zł. 60

kr. wal. austr., zaś jako wadyum kwota 22500 zł. w. a.

Gdyby w powyższych trzech terminach te dobra przynajmniej za cenę szacunkową nie mogły być sprzedane, wyznacza się do ułożenia ułatwiających warunków termin na 28go marca o godzinie 4tej po południu.

Resztę warunków licytacyjnych, akt szacunkowy i wyciąg ta-

bularny można przejrzeć w registraturze sadowej.

O czem się z miejsca pobytu niewiadomą wierzycielkę panią Kajetanę z Abrahamowiczów Zeregiewiczowa, jako też i tych wierzycieli, którzyby po 3cim kwietnia 1866 do tabuli wcszli, lub którymby z jakiegobadź powodu uchwała niniejsza wcześnie doręczoną być nie mogła, przez viniejszem postanowionego kuratora p. adwokata Maramorosza ze substytucyą pana adwokata Eminowicza uwiadamia.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 21. listopada 1866.

(2090)Ronfurs

Mr. 42489. Bu befegen:

Mehrere Fingnzwach-Rommiffarestellen der I., eventuell II. Klaffe im Bereiche der f. f. Finang-Landes-Tirekzion für Oftgalizien in der X. Diatenklosse mit dem Gehalte jährlicher 630 fl. beziehungsweise

525 fl. und den fiftemifirten Mebenbegugen.

Gesuche find, inebesondere unter Nachweisung der Kenntniß der Landesfprachen und der Prufung aus ber Baarentunde und dem Bollverfahren oder aus den Verzehrungssteuer = Vorschriften binnen drei Wochen bei der f. f. Finang = Landes = Direkzion in Lemberg einzu= bringen.

Bon der f. f. Finang = Landes = Direkzion. Lemberg, ben 1. Dezember 1866.

(2091)Edykt.

Nro. 2063. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Jaworowie podaje do wiadomości, że w skutek wezwania c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 6. czerwca 1866 do l. 12282 odbędzie się przymusowa sprzedaż przez publiczną licytacyę realności w Szkle pod Nrem. 194 i 195 położonej, dłużnika Augusta Perlepa własnej, w celu ściagnienia wywalczonej przez p. Katarzynę Ludwig jako prawonabywczynie Michała Ludwig summy wekslowej 2200 zł. w. a. wraz z odsetkami po 6% od dnia 24. marca 1862 policzyć się mającemi, tudzież kosztów prawnych w kwocie 5 zł. 2 c. w. a. i kosztów egzekucyi w kwocie 4 zł. 50 c. i 7 zł. 32 c. w. a., w którymto celu wyznacza się trzy termina, to jest na dzień 17go grudnia 1866, 14. stycznia 1867 i 4. lutego 1867, każdą razą na godzine 10ta rano, którato licytacya w tutejszej sądowej kancelaryi pod następującemi warunkami wykonana będzie:

1. Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkową w kwocie

2407 zł. w. a., wadyum zaś w kwocie 240 zł. w. a.

2. Realność ta na pierwszym i drugim terminie tylko wyżej

ceny szacunkowej, na trzecim zaś terminie także niżej ceny szacunkowej sprzedaną bedzie.

Reszte warunków licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze

przejrzeć można.

O tem uwiadamia się p. Katarzynę Ludwig tudzież prawozlewce p. Michała Ludwig, nieobecnego p. Augusta Perlep przen kuratora p. adwokata krajowego Dra. Rechen, oraz p. bar. Scholten z miejsca pobytu niewiadomego przez kuratora p. adwokata krajowego Dra. Hefmana. tudzież p. Jana Smetaczka jako administratora tejže realności, nakoniec p. Katarzyne Handler, która w tutejszym sądzie proces przeciwko p. Augusta Perlepa względem uznania za właścicielke tej realneści wytoczyła, niemniej wszyst kich którym na tem zależeć może, przez edykta.

Z c. k. sadu powiatowego.

Jaworów, dnia 2. listopada 1866.

Edykt.

Nro. 62381. C. k. sąd krajowy jako handlowy niniejszem p. Henryka Nowakowskiego redaktora dziennika, z miejsca pobytu niewiadomego i Michaline Nowakowską tegoż zone, także z miejsca pobytu niewiadomą uwiadamia, że przeciw nim Samuel Reiter pod dniem 15. listopada 1866 do l. 62381 prośbę o wydanie nakazu zapłaty na summe wekslowa 260 złr. z pn. podał i że równocześnie nakaz zapłaty wydanym został.

Gdy miejsce pobytu zapozwanych Henryka Nowakowskiego i Michaliny Nowakowskiej nie jest wiadome, postanawia się im 👊 ich koszt i niebezpieczeństwo kurator w osobie p. adwokata krajowego Dra. Czemeryńskiego ze substytucyą p. adwokata krajowego Dra. Hönigsmana i pierwszemu nakaz powyższy się wręcza.

O czem się p. Henryka Nowakowskiego i p. Michalinę Nowa-

kowskę tym edyktem uwiadamia.

Lwów, dnia 21. listopada 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 2617. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sanoku wiadomo czyni, iz przedsięwzietą zostanie sprzedaż realności włościańskiej Andrzeia Podobińskiego, a to chałupy i gruntu pod I. k. 76 w Sanoczku, celem ściągnienia kwoty 73 zł. 50 kr. w. a. z p. v. na rzecz p. Jana Tchorznickiego w Sanoku, w trzech terminach, a to: na 28. grudeia 1866, na 28. stycznia 1867 i na 28. lutego 1867 r. każdego razu o godzinie 10tej zrana w Sanoku z ta uwaga iż na pierwszych dwóch terminach realność rzeczona tylko zwyz lub przynajmniej za cenę szacunkową, a na trzecim nawet poniżej onej ceny.

Cena wywołania wynosi 230 zł. a wadyum 23 zł. a. w.

Bliższe warunki sprzedaży i akt oszacowania przejrzeć možna w registraturze.

Z c. k. sadu powiatowego.

Sanok, dnia 14. sierpnia 1866.

Edykt.

Nr. 12241. C.k. sad obwodowy w Samborze wprowadza postepowanie amortyzowania wekslu, w którym umieszczony dzień wystawienia onego Sambor, dnia 24. kwietnia 1865 - weksel prima, Ordre meiner Eigenen, suma liezbami Pr. fl. 1060 öft. 28. — literami "Oulten Gintausend sechezig öfterr., nakoniee podpis akceptanta Piotr hr. Komorowski, który to weksel według twierdzenia proszącego temuż przez pana Piotra hr. Komorowskiego wręczony, zaginał. Wydaje się zatem edykt, mocą którego wzywa się każdego, któryby ten weksel w swych miał rekach, lub na takowy z jakiegokolwickbądź tytułu prawnego pretensyę czynić zamierzał, azeby ten weksel w 45 dniach od dnia trzeciego ogłoszenia tego edyktu rachując, sądowi przedłożył, inaczej tenże za nieważny orzeczonym i amortyzowanym zostanie, a wystawiciel na takowy odpowiadać obowiązanym nie będzie.

Sambor, dnia 31. października 1866.

Aundmachung.

Mr. 11425. Bon ber f. f. Bentral = Direkzion ber Sabaffa-brifen und Ginlofungeamter wird zur Lieferung ber Seilermaaren pro Solarjahr 1867 die Konkurreng ausgeschrieben, mozu schriftliche mit ber Raffe-Duitiung über ben Erlag bes 10%tigen Babiums belegte, gestempelte und verstegelte Offerte bei dem Borstande derfelben in Wien, (Geilerstätte Dr. 7) bis langftens 27. Dezember 1866 -12 Uhr Mittage einzubringen find.

Die zu liefernten Artifel und beren beilaufige Mengen find: 1. Näbipagot . . . . . . . . . . . . . . . . . 26004 W. Pfund

2. Padel= oder Rollenspagat . . .

3. Spagatgewebe . . . . . 3325 W. Ellen 4. Spagatleinwand . . 263 Stück in der Gefammtlange von 761 B. Klafter 71 B. Boll und in der Breite

von 10 bis 181/2 B. Zoll.

Die naheren Bestimmungen über die Beschaffenheit der gu liefernden Objette, bann bie f. f. Tabaffabrifen und Memter, fur welde ju liefern fein wird, fo wie die einzuhaltenden Offerte und Liefer. bedingniffe find aus ber bei allen f. f. Tabaffabrifen und Ginlösungeamtern, dann beim Defonomate und Expedite Diefer Bentral-Direkzion aufliegenden Zusammenstellung Zahl 11425 zu entnehmen.

Wien, am 30. November 1866.